## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

№ 210. Montag, den 2. September 1839.

Ungekommene Fremde vom 30. August.

Die herren Guteb. v. Rofauteti aus Magnufgewice und v. Trapczyneffi aus Granbomo, I. in der großen Giche; Sr. Lewosit, Doct. der Phil., aus Prag, Sr. Pachter Rlutowelli aus Rablin, I. im Gichfrang; Br. Probft Sinnict aus Gulmie= rance, Gr. Guieb. v. Pruefi aus Wieczyno, I. im Hotel de Hambourg; herr Guteb, Luther aus Lopuchowo, I. im Hotel de Berlin; Gr. Guteb. Smitfows Bfi aus Siedmiorogowo, Sr. Landichafterath b. Wierzbinett aus Nowiec, Sr. Dad= ter Suchobolefi aus Samter, I. im Hotel de Paris; Br. Rammer-Gerichte-Rath Blumenthal aus Berlin, Frau Stadtrathin Blumenthal aus Brestau, Frau Rang= lei-Anfp. v. Bierometa aus Birnbaum, Sr. Poft-Erpedifeur Glogosti aus Mofchin, Die Brn. Guteb. Graf v. Rwiledi aus Rwileg, Rehring aus Oporowo und Muller aus Grabowo, I. im Hotel de Saxe; Sr. Jenfch, Rand. ber Theol., aus Ruba= muble, Br. Raufm. Gundlaf aus Stettin, Br. Gutep. v. Rafoweft aus Lita, Br. Buchhalter Paffow und Sr. Solz Raufm. Finger aus Neuftadt a/B., Sr. Commiff. Swiattoweff aus Drzefzfowo, I. im Hotel de Pologne; Br. Ritter : Gutebefiger hoffmann aus Zarnowo, Gr. Gutsbef. Speichert aus Latalice, I. im Hotel de Varsovie; die herren Guteb. Zaczfiewicz aus Luboftron und v. Taczanowefi aus Stabofjewo, I. im Hotel de Cracovie; Gr. Lanbichafterath v. Polent aus Marienwerber, Br. Dber-Steuer-Infp. Bod aus Pogorzelice, Die Brn. Raufl. Steubel aus Stuttgard und Franke aus Stettin, I. im Hotel de Rome.

1) Bekanntmadjung. Die Liefe= rung bes Lichtsbebarfs bes Oberlanbes= Gerichts für ben bevorstehenben Winter in etwa 1300 Pfund gegoffenen Lichten Obwieszczenie. Dostawa świec dla Głównego Sądu Ziemiańskiego na zimę nadchodzącą, wynosząca około 1300 funtów świec lanych, ma być bestehenb, soll in bem auf ben 19ten September c. Nachmittage um 4 Uhr in unsern Geschäftslofale por bem Justig-Math Wanbelt angesetzten Termine an ben Minbestforbernden ausgethan werben.

Posen, den 27. August 1839.

Ronigl. Dber = Lanbesgericht,

w terminie dnia 19. Września r. b. po południu o godzinie 4téy przed Radzcą Sprawiedl. Wandelt w zamku Sądowym wyznaczonym, naymniey żądaiącemu wypuszczoną.

Poznań, dnia 27. Sierpnia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

2) Boittalvorladung. Ueber ben Machlaß des am 21. November 1833 zu Janowice verstorbenen Gutspächters Josachim Munch ist heute auf den Untrag der Benefizial/Erben der erbschaftliche Liquidations-Prozeß eröffnet worden.

Der Termin zur Anmeldung aller Ansfprüche an die Masse steht auf den 16. December 1839 Bormittags 10 Uhr vor bem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Assert Besteht unserm Instruktions-Zimmer an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an daßsenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse etwa noch übrig bleiben mochte, perwiesen werden.

Denjenigen, welche am perfonlichen Erscheinen gehindert werden, und denen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, werben die hiesigen Justiz = Commissarien Golfz, Schulfz I. und II. als Bevoll= machtigte vorgeschlagen, von welchen sie einen mahlen und mit Information und Vollmacht versehen können.

Bromberg, ben 13. Auguff, 1839, Ronigliches Dberlandesgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 21. Listopada 1833 r. w Janowicach dzierzawcy téyże wsi Joachima Münch dziś na wniosek sukcessorów beneficialnych otworzonym został process sukcessyino-likwidacyiny.

Do zameldowania zatem wszelkich pretensyi do massy rościć się mogących, wyznaczyliśmy na dzień 16. Grudnia 1839 zrana o godzinie totéy przed Assessorem naszym Ur. Becker w izbie naszéy instrukcyjnéy termin.

Ktoby się w terminie tym nie zgłosił, postrada służyć mu mogących praw pierwszeństwa i z pretensyami swemi odesłanym zostanie do reszty massy, która po zaspokojeniu zameldowanych wierzytelności pozostanie.

Tym, którzyby w osobistém stawieniu się przeszkody doznawali, lub im na znaiomości miasta tuteyszego schodziło, przedstawiaią się na obrońców Kommissarze Sprawiedliwości Goltz, Szulc I, i Szulc II., z których iednego obrać i w informacyą oraz pełnomocnictwo opatrzyć winni.

Bydgoszcz, d. 13. Sierpnia 1839. Król, Główny SądZiemiański,

3) Ediktal : Citation. Im Sy= pothefenbuche des im Inowraciamer Rreife belegenen, dem Unton von Roglowsfi ge= borigen Allobial = Rittergutes Riemo find Rubr. III. Do. 1. fur ben Jofeph und Stanislaus von Komierowefi 2684 Rtfr. 13 gGr. 3 Pf., ober 16107 Floren 10 Grofchen polnifch, ju gleichen Theilen aus ber gerichtlichen Infeription sub actu feria quarta ante festum Stae. Margarethae Virginis et Martyris proxima 1765. per decretum vom 3. August 1779 eingetragen, und ift bem Stanielaus von Komierowefi unterm 3. August 1779 über feinen Untheil ein befonderes Sypothefen-Dofument ausgefertigt worben.

Ebenso stehen auf bemselben Ente Rubr. III, No. 2. für ben Joseph von Piawinski aus ber gerichtlichen Inscription de feria secunda post festum Sti. Francisci Confessoris proxima 1767 500 Athlir., ober 3000 Floren palnisch,

eingetragen.

Joseph von Plawinski hat biese Poft in ber Urkunde vom 28. April 1790 ber Theresia verwittweten von Romierowska,

gebornen v. Trebnif, cebirt.

Der jetige Besitzer behauptes, daß som wohl die Post Rubr. III. No. 4. auf ben Antheil des Stanislaus von Komie-rowski als auch die Post Rubr. III. No. 2. getilgt sei, kann aber weder eine beglaubte Quittung des letztern Inhabers vorzeigen, noch diesen Inhaber oder bessen, daß dieselsben zur Quittungsleistung ausgefordert werden könnten.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney wsi szlacheckiey Ur. Antoniego Kozłowskiego Kiewa w powiecie Inowracławskim położoney, z dekretu z dnia 3. Sierpnia 1779 zaintabulowane sa pod Rubr. III. No. I w równych szęściach dla Ur. Józefa i Ur. Stanisława Komierowskiego 2684 Tal. 13 dgr. 3 fen. ezyli 16,107 złot. 10 gr. pol. z sądowey inskrypcyi sub actu feria quarta ante festum Stae Margarethae Virginis et Martynis proxima 1765 i został dla Stanisława Komjerowskiego co do iego części na dniu 3. Sierpnia 1779 r. osobny dokument hypoteczny wygotowany.

Również na teyże wsi 500 Tal. czyli 3000 złt. pol. zapisane są pod Rubr. III. No. 2 dla Ur. Józefa Pławińskiego z sądowey inskrypcyi de feria secunda post festum Sti Francisci confessoris proxima 1767.

Józef Pławiński cedował kwotę te w dokumencie z dnia 28. Kwietnia 1790, owdowiałey Ur. Komierowskiey, Teressie z domu Trebnitz.

Dziedzic teraźnieyszy twierdzi, że tak summa pod Rubr. III. No. 1 co do części Ur. Stanisława Komierowskiego, iako téż summa pod Rubr. III. No. 2 zaspokoiona iest, lecz ani urzędowego pokwitowania ostatniego właściciela tych kwot, ani osoby iego lub iego sukcessorów wykazać nie iest w stanie, ażeby do pokwitowania wezwani być mogli.

Es werben baher ber Stanislaus von Romierowsti, fo wie ber Johann v. Plas winsfi und bie Thereffa vermittwete von Komierowefa, geb. v. Trebnit, beren Erben, Ceffionarien, oder die fonft in beren Rechte getreten find, hierburch auf= geforbert, ihre etwanigen Unfpruche an biefe Soppothefenforderungen in bem auf ben 31. Oftober c. Bormittags um 11 Uhr por bem Deputirten herrn Dber= Landesgerichte = Uffeffor v. Bangerow in unferm Inftruttionszimmer auftebenben Termine anzumelben, wibrigenfalls fie bamit werben prafludirt werden und ihnen ein ewigee Stillschweigen auferlegt wer= ben wird.

Dromberg, ben 1. Juni 1839.
Ronigl. Ober = Landesgericht. Krol. (4) Der Portrait = Maler Friedrich Ales rander Buttner und bessen Braut Ottilie cznéy w. Schwanke aus Marienwerder, haben xander mittelst Ehevertrages vom 19. December narzecz 1838 die Gemeinschaft der Güter und Kwidzy des Erwerdes ausgeschlossen, welches z dnia hierdurch zur öffentlichen Kenntnis ge= maigku

Bromberg, ben 25. Juli 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

bracht wirb.

5) Bekanntmachung. Der auf ben 19ten September o. in ber Ciupka-Mühle bei Rudniczyöko anstehende Auktions-Termin, ist aufgehoben worden, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rempen den 27. August 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

Ur. Stanisław Komierowski tudzież Ur. Józef Pławiński i owdowiała Ur. Komierowska Teressa z domu Trebnitz tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, wzywaią się ninieyszém, ażeby swe prawa do tych summ hypotecznych zgłosili w terminie na dzień 31go Października r. b. zrana o godzinie 11téy przed Ur. Vangerow Assessorem w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, w razie przeciwnym bowiem z takowemi prekludowani zostaną i im wieczne milczenie nałożoném będzie.

Bydgoszcz, dn. 1. Czerwcz 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Fryderyk Alexander Büttner malarz portretowy i narzeczona iego Ottilia Schwanke z Kwidzyny, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Grudnia 1838 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 25. Lipca 1839. Krol. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Termin licytacyiny na dzień 19. Września r. b. w młynie Ciupka pod Rudniczyskim położonym, ninieyszem się znosi, co się do publiczney podaie wiadomości.

Kempno, dnia 27. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Ueber ben nachlag bes am 9. Mai 6) 1835 gu Rorgen, bei Rzetnia, verftorbes nen Mullermeiftere Carl Gottlieb Jante und feiner am 21. Mai 1827. mit Tobe abgegangenen Chegattin Selena, geb. Smolny, ift heute ber erbichaftliche Lie quibations : Prozeß eröffnet worben. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche ficht am 30. September c. Bormit= tage um 9 Uhr vor bem herrn Land= und Stadtgerichte-Rath Cleinow im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forbe= rungen nur an basjenige, was nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, berwiesen werben.

Namentlich aber werben zu bemfelben bie ihrem Ramen und Aufenthalte nach unbekannten Johann und Barbara San= tefchen Erben gur Anmelbung ihrer Unfpruche vorgeladen.

Rempen, den 25. April 1839.

7) Der handelsmann Samuel Wolff hannes und die Jungfrau gelena Robner bierfelbft, baben mittelft Chevertrages bom 8. August 1839 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof=

fen, welches hierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Liffa, am 9. August 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht,

Nad pozostalością Karóla Bogumiła Jayte młynarza zmarlego na dniu 9. Maja 1835 na Korzeniu przy Rzetni i małżonki iego Heleny z Smolnych na dniu 21. Maja 1827 zmarłey, otworzono dziś proces spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 30. Września r. b. o godzinie 9. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed W. Cleinow Radzcą Sądu Ziemskomieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Mianowicie zapozywaią się na termin ten z imienia i nazwiska tudzież mieysca pobytu niewiadomi sukcessorowie po Janie i Barharze Jaytach celem podania pretensyi swych.

Kempno, dnia 25. Kwiet. 1839. Ronigl. Land = u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyskis

> Podaie się ninieyszém do wiado. mości publiczney, że handlerz Samuel Wolff Hannes i Helena Köbner Panna z mieysca, kontraktem przedślubnym z d. 8. Sierpnia 1839 wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 9. Sierpnia 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Mothwendiger Verfauf. Land= und Stadt = Gericht gu Rrotofdin,

ben 6. August 1839.

Das hierselbft unter ber Sphotheten= Nummer 273 (Gerb.=No. 1) gelegene, jur Raufmann Lobel Birfchichen Ronturd = Maffe gehorige Grundftuct, abge= fchatt auf 4222 Rthfr. 8 Sgr. gufolge ber, nebft Sypothetenfchein und Bedin= gungen in ber Registratur einzufehenden Lare, foll am 9. December 1839 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhastirt werben.

9) Der Bureau = Gehulfe, Affmarins Podaie sie ninieyszem do publibom 13. d. Dits. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgefchloffen, welches hierburch zur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Roffen, am 26. Juni 1839.

10) Der Wirth Unton Banach und bef= fen Braut Bittwe Juffina Synmegat geb. Flotowicz in Wilczfowo, haben mittelft Chevertrages vom 22. b. Mte. bie Ge= meinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bf= fentlichen Renntniß gebracht wirb.

Schubin, am 27. Juli 1839. Ronigl, Land: und Stadtgericht.

Lesznorden o Sierpun 1840.

Kada Sad Lieuskosmichyskie

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie, dnia 6. Sierpnia 1839.

Nieruchomość tu pod No. hypotecznym 273 (serwisowym i) położona, do massy konkursowey kupca Lebla Hirsza należąca, oszacowana na 4222 Tal. 8 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Re. gistraturze, ma być dnia 9go Grudnia 1839 przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Morit Rruger und beffen Chefrau Emilie ezney wiadomości, Ze Assystent bio. Conteniue, haben mittelft Chevertrages ra Moritz Krüger i malzonka fego Emilia z domu Kontenius, kontraktem przedślubnym z dnia 13. t. m. współność maiątku i dorobku wylączyli.

Kościań, dnia 26. Lipca 1839. Ronigl, Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

> Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że gospodarz Antoni Banach i iego oblubienica wdowa Justyna Szymczak z domu Flotowicz z Wilczkowa, kontraktem przedślubnym z dnia 22. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 27. Lipca 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Assertation und Staatgericht.

Ocer hughly I me , this

Stalmierzyce und die Caroline Seintfe bon bier, haben mittelft Chevertrages vom 17. April c. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, wels ches hierburch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Oftrowo am 20. August 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

12) Bekanntmachung. Im Termine ben 13. September c. Bormittags 9 Uhr follen im Gafthofe jum schwarzen Abler hierselbst verschiedene Gegenstände, beftebend in Gilberzeug, Bafche, Betten, hausgerathe und zwei Ruhe, meiftbie= tend verkauft werden.

Birnbaum, ben 24, Auguft 1839.

11) Der Gaffwirth Carl Beilmann aus Podaie sie ninieyszem do publiczney wiadomości, że Karól Heilmann gościnny z Skalmierzyc i Karolina Heintke z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Kwietnia r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Ostrowo, dnia 20. Sierpnia 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. W terminie dnia 13. Września r. b. o godzinie gtey zrana w oberzy pod czarném Orłem tu w mieyscu rozmaite przedmioty, składaiące się z srebra, bielizny, pościeli, sprzętów domowych i dwóch krów, naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

Międzychód, d. 24. Sierpnia 1839.

Der Kanglei = Direktor hager, v. C.

- 13) Bekanntmachung. Um 21. b. Mts. ift bem Birthfchafts, Eleven Roman Tybifzewöfi aus Rwilez auf bem Bege von Rwilez nach Lutomet eine Brieffasche pon grunem Saffian verloren gegangen, in ber fich 202 Thir. in Raffenanweifungen, und zwar 40 Stud in 5 Thaler- und 2 Stud in Ginthaler-Scheinen befanben. Indem bas unterzeichnete Dominium bies hiermit gur bffentlichen Renntnis bringt, ersucht es Jeben, ber biefes Gelb etwa gefunden hat, baffelbe an bas Dos minium Awilez abzugeben, wofur der ehrliche Finder einer angemeffenen Gratifitas tion gewiß fenn fann.
- Pon heute an verkaufe ich feinsten Burgunder Chambertin à 1 Riblr. Die Bouteille, 22r St. Peran à 1 Rthle. Die Bouteille, und 34r Rierfteiner à 175 Sgr. die Bouteille, ben Anker fur 20 Rthlr. F. B. Grat.
- Co chen erhielt eine bebeutenbe Sendung ber neueffen Sauben=Mobelle, auch verkauft die feinsten Blumen, Tulle und Bander im Gingelnen gu ben billig= fien Preifen: Die Put und Modehandlung, P. Bent, am Martte Ro. 82.

- 16) Gebrüber Strauß, Sof-Dptifer, aus Machen, machen einem hiefigen und auswartigen verehrungewurdigen Publifum die Ungeige, baf fie wegen anhalten= ben Befuchen und mehreren geehrten Aufforderungen fich veranlagt finden, ihren biefigen Aufenhalt noch bis Dienftag ben 3. September zu verlangern. Allebann werden fie ihre Reife fortfegen. Wir erlauben und zugleich alle Diejenigen Perfonen, welche noch an Augenschwäche leiben, und von unfern Wollaftonschen Augenglafern noch Gebrauch machen wollen, und boch balbigft mit ihrem gutigen Befuch ju beehe ren; fie werben fich gewiß von unferer redlichen Bedienung und billigen Preifen überzeugen. Die Brillen find eingerichtet fur Rurg- und Fernsichtige, fo wie fur fchmache Augen. Auch noch vorzugliche Brillen fur Damen und bergl. jum Reber= fchneiben ic, werden empfohlen, fo wie alle Arten Lorgnetten fur herren und Das men, ebenfalls auch einfache und boppelte Dpernquder, fleine und große achroma= tifche Fernrohre 2c., auch ichleifen fie Glafer zu jeber beliebigen Ginfaffung. Logis ift im Hotel de Vienne, Zimmer Do. 5., in Pofen, wo fie von Morgens 71 Uhr bis Abends 6 Uhr angutreffen find. - Ginem geehrten Publikum gu Gnefen und ber Umgegend erlauben wir und zugleich bie ergebene Angeige gu machen, baß wir Freitag ben 6. September im Gafihofe bei herrn Rober angutreffen find. Gebr. Strauß, Sof-Optifer aus Machen.
- 510 Flügel-Fortepiano's von vorzüglich gutem Zone, fester und eleganter Bauart, für deren Dauer garantirt wird, in Mahagoni-, Polizander- und Cebra-Holz,
  wie auch Möbels in allen Holzarten, besonders in Mahagoni, Polizander und
  Cebra, Spiegelgläser und Goldleisten in jeder beliebigen Breite, empsiehlt die Möbelhandlung von Mener Kantorowicz, Markt- und Basserstraßen-Ecke No. 53.,
  und verspricht zugleich die billigsten Preise, prompte und reelle Bedienung.
- Mittwoch ben 4. September c. werbe ich die hier in dieser Art noch nie geshörte große Schlacht-Musik mit einem dazu gehörigen Feuerwerk und Gartenbeleuchstung veranstalten. Da ich zur Aufführung dieser großartigen Composition durch mehrere Musik-Chore, welche noch durch 50 Sanger, der nöthigen Tambourd, Hornisten und Trompeter verstärkt werden, keine Kosten gescheut habe, schmeichle ich mir eines zahlreichen Besuchs. Billets sind bei dem Kausmann Herrn Binder am alten Markt à Dutend 4 Athler, für Erwachsene, und 2 Athler, pro Dutend für Kinder zu bekommen. Das Nähere werden die Auschlagezettel besagen.

Rubidi.